## DODATEK do GAZETY LWOWSKIEY.

W Poniedziałek

(Nro. 39.)

31. Marca 1828.

## Dostrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>i<br>miesiąc. |                                                | Barometr<br>M.  Paryskiey   Wiedeń- |                                                       | Cieplo-<br>mierz.<br>Reaumur.                   | Wilgo-<br>cio-<br>mierz.<br>Saus-<br>sura. | Ombrometr<br>M.<br>Paryshiey. | Wiatr.                   |        | Stan nieba.                                      |  |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------------------------|--|
| 27. Marca. [           | W. ①<br>QPo.<br>10 N.<br>W. ②<br>QPo.<br>10 N. | 27,319 28<br>27,319 28<br>27,295 28 | 0 1,2<br>1 10,0<br>0 10 6<br>0 10,6<br>0 7,2<br>0 8,4 | + 3,<br>+ 6,<br>+ 1,<br>+ 1,4<br>+10,3<br>+ 4,7 | 84,<br>63,<br>88,<br>95,<br>59,            | ) ő, 000<br>) ő, 000          | Zachod. Polud. Polud. Z. | średni | pokryto. chmurno 4. chmurno 2 2. rzadko pokryto. |  |

## Przyiechali do Lwowa.

Dnia 26. Marca: Hrabia Baworowski, z Brzeżan. — Czerwiński Jan, z Nowosiółek. — Jasiński Teodor, ze Stryia. — Hrabia Golejowski Jan, ze Złoczowa. — Kotowski Wiktor, z Rołowa. — Baron Pagassy, c. k. Chorąży, z Wiednia. — Szumlański Bom., z Brzeżan. — Szumlański, Porucznik, stamtąd. — Urbański Januar., z Żółkwi.

Dnia 27. Marca: Jordan Jan, z Żółkwi. — Jordan Michał, z tamtąd. — Kurdwanowski, były król. Polski Porucznik, a Bossyi. — Pruszyński Erasm, z tamtąd. — Szufczyński Wacław, z Polski. — Teboranicki Piotr, ze Stryia. — Wierzbowski Jósef, z Polski. — Zieliński Audrzcy, ze Stanisławowa.

## Wyiechali ze Lwowa.

Dnia 26. Marca: Cybaleki Franciszek, do Stryia. — Hordyński Hieronym, tamże. — Baron Karnicki Kajetan, do Lubicnia. — Hrabia Łoś Tadeusz, do Żółkwi. — Hrabia Łoś Zygmunt, tamże. — Pilchowski Josef, do Wysocki. — Romanowicz Julian, Doktor prawa, do Wiednia. — Szumanczewski, c. k. Porucznik, do Żółkwi.

Dnia 27. Marca: Hrabina Borkowska Elżbieta, do Złoczowa. — Czermiński Józef, do Stryia. — Czermiński Bażmierz, tamże. — Hrabia Gołuchowski Artur, do Tarnowa. — Hrabia Gołuchowski Woyciech, tamże. — Gołaszewski, c. k. Podporucznik, do Węgier. — Jarzymowski Teofil, do Złoczowa. — Krasiński Walenty, do Stryia. — Hrabia Konarski Ignacy, do Przemyśla. — Kalamatiano Dmitr, Hapitan okrętowy, do Rozsyi. — Markowski Wacław, do Polski. — Rosnowski Woyciech, do Przemyśla. — Szumlański Józef, do Kurowca. — Uruska, do Złoczowa. — Hrabia Załuski Teofil, do Sanoka.

## Rura Wiedeński.

| Dnia 20. Marca:                                                | (Sharbow.) (Domest)                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Sreda, cens.                                                   | (M. R.) (M.R.)                                                                 |
| pCtu. w M. H.                                                  | Obligacyie Stanow Austr. po- (8 )                                              |
| Ohligneyie dlugu Stana 5 90 1/8                                | wyżey i niżcy Ensy, Czech, (2 1/2) — — — Morawii, Salaska, Styryi, (2 1/4) — — |
| detto (21/2) 45                                                | Maryntyi, Hrain i Gorycyi (2 ) 342/3 -                                         |
| detto (1 ) 18                                                  | (1 3/4) -                                                                      |
| Obligacyic do wygrania przez losy i (5 ) 90.                   | Akcyie bankowe icdna po 1031 w M. K.                                           |
| obligacyie skarbowe Stanow Tyrol- (4 1/2) -                    |                                                                                |
| skich (4 ) -                                                   | Dnia 21. Marca: Sredn. cena.                                                   |
| (3 1/2) —                                                      | pCtu. w M. H.                                                                  |
| Pošyoska do wygrania przes losy ś r. 1820<br>za 100 ZR 144 1/4 | Obligacyie długu Stanu 5 90 1/16                                               |
|                                                                | detto (2 1/2 ) 45 1/8 dette (1 ) 10 1/8                                        |
| detto 1821 117 5/8                                             | Obligacyie do wygrania pries lesy i (5 ) 89 15/16                              |
| Obligacyie Wiedeńskie bankowe (21/2) 43 7/8                    | obligacyie skarbowe Stanew Tyrel (4 1/2) 80 7/8                                |
| Obligacyie powsz. i Węgerskiey Ha-                             | skich (4 ) 72                                                                  |
| mery nadworney (2 ) 34 7/8                                     | (3 1/2) 62 15/16                                                               |
|                                                                | 1                                                                              |

Pożycz. do wygr. p. losy s r. 1820 za 100 ZB. 144 154
detto s r. 1821 117 354
Obligacyie powsz. i Węgierskiey Ka"mery nadworney (3 ) 49 154
(Sharbow.)(Domest.)
(M. H.) (M. H.)
Obligacyie Stanow Austr. po- (3 )
wyżcy i niżcy Ensy, Czech, (2 152) 43 358 —
Morawii, Szlasba, Styryi, (2 154) —
Haryntyi, Harniol i Gory- (2 ) 347510 —
cyi, (1 354) —
Akcyie bankowe, jedna po 1031 253 w M. H.

#### Rurs Lwowski z dnia 28. Marca.

| Z Q                | DIR  | 20. | MARIC  | H- a |       |      |
|--------------------|------|-----|--------|------|-------|------|
| Dakat Holenderski  |      | -   | 12     | ZR.  | 5 ar. | W.W. |
| Cesarski           |      |     |        |      |       |      |
| Szufryn            |      |     |        | -    | -     |      |
| Talar Niderlandzki |      |     |        |      |       |      |
| Pruski             |      |     |        |      |       |      |
| Bubel Bossyyski -  |      | -   | - 3    | - 18 | 6 -   | -    |
| Moneta Ronwencyyn  | 8 58 | 100 | - 250. | -    |       |      |

## Spis osób we Lwowie zmarfych:

Doia 4 Marca. Chrześciianie:

Michał Torok, szeregowy z pułku piechoty Barona Mariasay, 26 l m., na suchoty plucowe.

Franciszek Toth, stużący prywatny z tegoż samego pułku, 34 l. m., na sapalenie pluc.

Marcin Rupski, służący prywatny s pułku piechoty Hrabicgo Nugent, 35 l. m., na such. płu. Jerzy Żural, ubogi, 53 l. m., na such. płu. Hatarzyna Bożeńska, 56 l. m., se starości. Jakob Romanowski, wodniarz, 40 l. m., nieżywy sna-

leziony.

Doia 5. Marca. Chrześciianie:

Katarzyna Romańska, chlebiarka, 60 l. m., va zpoplexyją.

Anna Poholińska, żona woźnicy, 40 l. m., na spoplexyia.

Zydzi:

Hersz Weitz, nauczyciel, 20 1. m., na such. płu. Sara Chane Schirer, nauczyciela córka, 8 1. m., na odrę.

## Doniesienia urzędowne.

## Nachricht

Mro. 15897. Da die Stadthebammenstelle in Lezapek, Rzesower Kreises, mit der Bestallung von 50 fl. KM. in Erledigung gekommen ist, so wird zur Besetzung dieser Stelle der Konkurs bis Ende Upril d. J. mit dem Belsase ausgeschrieben, daß die Bittstellerinnen ihre gehörig belegten Gesuche in dieser Zeitfrist an den Stadtmagistrat in Lezapek einzusenden haben.

Dom f. t. Canbedgubernium.

Lemberg am 14ten Mary 1828. (3)

U wiadomienie.

Nro. 15897. Ponieważ mieysce akuszerki mieyskiey w Leżaysku Cyrkułu Rzeszowskiego z pensya 50 ZR. M. K. uwolnione zostało, przeto rozpisuie się konkurs dla obsadzenia tego mieysca do końca Kwietnia r. b. z tem dołożeniem, io proszące o to, prosby swoie należycie dowodami wsparte, w tym terminie do Magistratu Leżayskiego podawać maię.

Od c. h. Rządu kraiowego. We Lwowie dnia 14go Marca 1828. (3)

Obwieszczenie.

Nro. 296. Przez Juryzdykcyę Państwa Dynowa wiadomo się czyni, iako na rekwizycya Magistratu Przemyskiego ddo. 21. Novembris 1827 Nro. 2146. połowa placu browarnego, w mieście Dynowie pod Nrem. 273. kons. żyda Samuela Salzmann własna, na zaspokoienie Summy 25 Dukatów, Wmu. Janowi Nowosielskiemu z procentem i expeusami eyekucyi przysadzoney, przez publiczna licytacya w trzecim terminie dnia 10. Kwietnia r. b. o godzinie 3 po południu w Kancelaryi dominikalney Dynowskiey przedaną będzie.

Warunki licytacyi sa następniące:

1) Cena fiskalna wynosi 65 ZR. M. K., z którey chęć licytowania maiący 10/100 iako wadium złożyć ma.

2) Ofiarowana cena kupna ma być w 14 dniach do Depozytu złożona, inaczey na koszt nabywcy nowa licytacya byłaby rozpisana.

3) Po wypłaceniu ceny kupna, Dekret

dziedzictwa kupicielowi wydany będzie.

.4) Do licytacyi tego placu i żydzi przypuszczeni będą, iako zawsze w posiadaniu żydów będęcego.

5) Jeżeliby w tym trzecim terminie przynaymniey za cenę szacunkowa, nabywca nie znalazł się, zatem i niżey ceny ten plac sprzedanym będzie.

Prawa i cieżary tego placu, w Akcie de-

taxacyi widzieć można.

Dynow d. 9. Lutego 1828. (3)

Lizitazions = Ankundigung.

Mro. 356. Vom f. f. Bufominer Kreisamte wird fund gemacht, daß die bei bem Dominium Dorofchons zur Dedung der Steuer-Rudstande mit Beschlag belegten Eutseinfunfte, wovon der jährliche reine Ertrag auf 1983 fl. 33 fr. KM. ausgemittelt wurde, und aus folgenden Erträgnisrubrifen bestehen, als:

\*) Grundertrag von 676 Joch 260 O.ufl. herrschaftlichen Aeckern, 175 Joch 852 O.ufl. herrs schaftliche Wiesen, 2 Joch 536 O.ufl. Garten, 4 Joch 1118 O.ufl. Teiche, 66 Joch 548 O.ufl.

Waldungen und 83 Joch hutweiden.

b) Naturalzehend von 1567 Joch 611 O.Kl. unterthänigen Medern, 503 Joch 864 O.Kl. Wiesen, 334 Joch Hutweiden und 45 Joch 400 O.ukl. Garten.

c) Die Propinozion auf dem ganzen Gute mit Benütung aller hiezu gehörigen Gebäude, jedoch erst vom 20. July 1828 angefangen.

d) Muhlennugen von 8 oberfchlachtigen

Mablmublen.

e) Urbarial-Gaben von 42 bespannten und 53 unbespannten Untertbanen und 28 Saustern,

nach dem Ghokaischen Chrisow.

f) Die vorhandenen Wohn und Wirthschafts-Gebäude, vom 16. Upril angefangen, auf
fünf nach einander folgende Jahre in der Kreis.
amtskanzlev an den Meistbiethenden mittelst öffentlicher Versteigerung am 21. Upril 1828 um
9 Uhr Vormittags werden verpachtet werden.
Die Pachtlustigen haben roj100 als Reugeld zu
erlegen.

Die übrigen Ligitazions-Bedingnisse werden bei ber Ligitazion felbst bekannt gemacht werden.

Dom f. f. Kreisamt.

Ezernowis am 28. Februar 1828. (3) -

Edift.

Mro. 917. Von dem k. k. Bukowiner Stadt- und Landrechte nird dem Johann Richtiman, oder dessen Erben, anmit kund gemacht: es habe wider ihn bei diesem Gerichte Johann von Stircze wegen einer Forderung von 500 fl. R. Mze. eine Klage unterm 14. Februar 1828 zur Zabl 917 angebracht, und um richterliche Hilfe gebeten: Nachdem der Wohnort des Bestlagten, oder dessen Grben, unbekannt ist, so hat das Gericht zu ihrer Vertretung und auf deren Gesahr und Kosten den Johann von Prunk-lals Kurator bestellt, mit welchen die angebrachte Rechtssache nach der für die k. k. Erblande bessimmten Gesehe durchgeführt, und enischieden werden wird.

Die Geklagten werden bessen zu dem Ende erinnert, damit sie bei der angeordneten Lagsatung am 21. May 1828 früh um 9 Uhr bei diesem Gerichte entweder selbst erscheinen, oder inzwischen dem bestellten Kurator ihre Rechtsbebelse an Handen kommen lassen, oder auch sich selbst einen andern Sachwalter bestellen und diesem Gerichte nambaft machen, und überhaupt die zu ibret Wertheidigung dientlichen Wege einzusschlagen wissen mögen, widrigens sie die aus ihrer Verabsoumung entstehenden Folgen sich selbst beizumessen haben werden:

Mus bem Rathe des f. f. Bufowiner Stadtund Candrechts.

Czernewiß am: 20: Februar 1828i (3),

E d i c t u m:

Nro: 1435. Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense DD: Constantiae de Grabinskie Myszkowska, Casparo Jablonowski, Mariannae de Jablonowskie Starzenska, Ursulae de Jabionowskie Głogowska et Carolo Rosciszewski medio praesentis Edicti insinuatur, quod nimirum D. Ursula Comes Grocholska qua declarata in medietate haeres Mariannae Grabinska ad Forum hocce adversus haeredes Benedicti Grabinskie in causa puncto agnoscendae sibi medietatis per Michaelem Bilinskie evictae Summae 9000 fp. id est quotae 4500 fp. sev. 1125 fl. in auro hollan. vel caesar, cum usuris, et in satisfactionem hujus Summae decernendae detaxationis bonorum So-Rolow cum attin. sub praes. 5. Februarii 1828 Nro. 1435? libellum porexerit, judicii que opem, quo ad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum eorum habitationis locum vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam eisdem hic loci degentem Advocatum D. Piotrowski cum substitutione D. Advocati Radkiewicz ipsorum periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quo cum etiam lis constetata in conformitate praescripti judiciarij codicis agitabitur, atque etiam treminabitur, i deo ipsi eum in finem admonentur, ut die 29. Maji 1828 hora 10 matutina hic C. R. Fori Nobilium comparcant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium censtituent, Foroque buic denominet et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus cunctationis suae sequieae iismet ipsis sint imputandae.

Tarnoviae die 26. Februarij 1828. (3)

Rundmachung.

Mrc 2718. Machdem die Kommerzial-Bollund Dreifigft. Ginnehmersstelle ju Altendorf mit Dem statusmäßigen Gehalte jahrlicher 600 fl. aus dem Boll- und Dreipigfte, 100 fl. aus dem ungarischen Galgefalle, dann mit 25 fl. Kanglevfpeefen und so fl. Bebeigungspaufchal, verbunden mit dem Genuffe einer freien Wohnung und der Berbindlichkeit jum Erlage einer Dienstfauzion von 500 ff. in Erledigung gekommen ift, so werden diejenigen, welche auf felbe einen 2In= fpruch zu baben glauben, anmit aufgefordert, ihre allfälligen Gesuche mittelft ihret vorgeseiten Beborde fpatestens bis 20. Upril 1828 an bas Boll - und Dreißigsigefällen-Inspektorat ju Meu-Sandez einzufenden , und fich in ben Befuchen über bie erworbene Waarenfunde und über bie Renntniß einer flavifchen Grache auszuweisen.

Bon der f. f. Bollgefallen-Udministragion.

Lemberg am 15: März 1828:

(5)

Lizitazions - Ankundigung.

Mro. 2950. Von Seite der f. k. Bollgefällen-Udministrazion wird zur Kenntniß gebracht,
daß bei der Hauptzolllegstätte in Brody am Bten
April l. J. verschiedene Kontrabandewaaren, ald:
14 Pfund rothe gemeine Korallen, mehrere Ubfchnitte schwarzen Sommermanschester, gedruckten
Perkal, Kollitos, 5 Stud Thales, 10 Stud
nordamerikanische Marderbälge, mehrere-Hüte
Raffinat Zucker, dann Kaffee und schwarzer Pfeffer, mittelst öffentlicher Versteigerung an den
Meistbiethenden hindangegeben werden.

Lemberg am 18. Marg 1828. (2)

Edift.

Es wird biemit jur allgemei-Mro. 6763. nen Kenntniß gebracht, daß bei dem politischen Genate dieses Magistrate eine Gefretare - Stelle mit dem jahrlichen Gehalte von 800 flr. R. M. in Erledigung gekommen fen, und daß jum Bebu'e der Widerbesetung dieses Dienstpostens, u. für den Fall, daß derselbe einem Uftuar des be= fagten Genath verlieben werden follte, auch gur Wiederbefegung einer Uftuare = Stelle mit bem Gehalte jahrlicher 600 firb. R. M. ein Konkurs bis goten Upril 1. 3. mit dem Beifage ausgefdrieben werde, daß die Bittwerber, welche ein ober den andern diefer Dienstposten zu erlangen wunschen, ihre geborig instruirten Gefuche an das Einreichunge - Protofoll des politischen Genates dieses Magistrats zu überreichen, und in Diesen ihren Gefuchen zu erweisen haben, daß fle

a) die juridifch - politifchen Studien mit gutem

Fortgange absolvirt haben,' baß fie

b) der poblnischen, deutschen und lateinischen Sprache vollkommen fundig find, daß fie

c) ununterbrochen einen moralischen Lebensman-

del führten ;

d) haben die Bittsteller in ihren Gesuchen auch ausdrücklich anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit einem oder dem andern Konzepts - Beamten des politischen Senats dies ses Magistrats verwandt oder verschwägert sind, oder nicht?

Die schon wirklich Ungestellten haben

e) jugleich ihre bisherige Bermendung geborig nachzuweisen.

Cemberg am 14. Mary 1827. (2)

Rundmachung

Nro. 544. Vom Magistrate der königlichen frepen Stadt Drohobycz wird hiemit kund gemacht, daß die in der Stadt Drohobycz, Samborer Kreises, sub Mro. 209 in Zagrody mieyskie gelegene, den Juden Leib und Chana Jossephsberger eigenthumlich gehörige, aus einem Grunde und den darauf sich besindlichen Gebauden bestehende, auf 748 fl. 252]: kr. K. M. ge-

richtlich geschähte Realität auf Unsuchen der Fr. Dorothea Bogdani jur Tilgung des Betrages von 3500 fl. WW. sammt Interessen und Gerichts-kosten, mittelst öffentlicher Lizitazion inzwei Terminen, nähmlich: den 17ten Upril und 21. May 1828 immer um 10 Uhr Vormittags hiergerichts gegen nachfolgende Bedingnisse wird veräußert werden:

1) Bum Ausrufspreise wird die gerichtliche Schapung von 748 fl. 25 2]: RM. angenommen.

2) Jeder Kaustustige ift gehalten wor Unbeginn der Lizitazion einen Betrag von 74 ftr. 50
kr. R. M. als Reugeld der Lizitazions Kommission zu erlegen, welches hinsichtlich des Meistblethenden wird beibehalten, den übrigen aber gleich
nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden.

3) Sollte diese Realität im ersten ober im zweiten Ligitazionstermine über oder wenigstens um die Schähung nicht verkauft werden, für diesen Fall werden sogleich hiemit die auf dieser Realität intabulirten Gläubiger vorgeladen, damit sie zur Festsehung der erleichternden Bedingniffen hiergerichts am 4ten Juny 1828 fruh um

9 Uhr erscheinen.

4) Der Meistbiethende wird gehalten fevn, ben angebothenen Kaufschilling nach Ubschlag des Badiums binnen 14 Sagen nach Erhalt des Bescheides, mittelst welchem der Lizitazionsaft zur gerichtlichen Wissenschaft genommen werden wird, um so gewisser an das gerichtliche Depositenams abzuführen, als sonst auf seine Gefahr und Rosten eine neue, nur in einem Sermine auch unster der Schähung vorzunehmende Lizitazion ausgeschrieben wurde.

5) Der Meistblethende wird gehalten fenn, die der gedachten Realität, anklebenden Schulben, welche in dem Kaufschillinge werden begriffen senn, nach Maßgabe des angebothenen Kaufschillings auf sich zu nehmen, wenn die intabulirten Glaubiger von der vielleicht stipulirten Aufbundigung die Auszahlung ihrer Gelder nicht ans

nehmen follten.

6) Wenn der Meistblethende den ganzen Raufschilling im festgefesten Termine an das gerichtsliche Depositenamt wird abgeführt, oder sich mit den Glaubigern anders abgefunden haben, als dann wird ihm das Eigenthumsdefret ausgefolgt werden.

7) Rudfichtlich der diefer Realitat antlebenden Lasten werden die Rauflustigen an das städtische Grundbuch, rudsichtlich der öffentlichen Steuern aber an die städtische Rassa, und was den Schäkungsackt anbelangt, an die hieramtlische Registratur angewiesen.

Drohobycz am 7. März 1828. (2)

Obwieszczenie.

Nro. 544. Ze strony Magistratu król. wel-

nego miasta Drohobycz ninieyszem czyni się wiadomo, iż realność w miescie Drohobycz, Cyrkule Samborskim, na Zagrodach mieyskich, pod Nrem. milit. 209 się znaydująca do starozakonnych Leiby i Chana Józefsbergów małżonków prawem własności należąca, z gruntu i budynków na tymże stoiących składająca się na 7/18 ZR. 25 2f: kr. w M. K. sadownie oszacowana, na instancyje JP. Doroty Bogdani, a to na zaspokoienie długu 3500 ZR. W. W. wraz z procentami i prawnemi kosztami przez publiczną licytacyje w dwóch terminach, to jest, d. 17. Kwietnia i d. 21. Maia 1828 zawsze o totey godzinie przed poładniem w tuteyszym Sądzie pod następującemi warunkami sprzedana będzie:

1) Za cene fiskalna ustanawia sie taka są-

dowa w kwocie 748 ZR. 25 sj. M. K.

2) Chęć kupienia maiący obowiązani są, przed zaczęciem licytacyi 74 ZR. 50 kr. M.K. iako wadyium delegowaney Kommissyi złożyć, któreto wadyium naywięcey daiącego zatrzymane, innym zaś licytantom, zaraz po ukończemiu licytacyi zwrócene zostanie.

3) Jeżeliby ta realność w pierwszym lub drugim terminie wyżey, a przynaymniey podług taxy sprzedaną być nie mogła, naten czas maią wszyscy na teyże realności intabulowani kredytorowie w tuteyszym Sądzie dnia 4. Czerwca 828 o godz. 9tey z rana dla ułożenia łatwiey-

szych kondycyy znaydować ie."

4) Naywięcey daiący ma ofiarowany szacunek kupna po odcięgnieniu wadyium w 14 dniach
od odebrania rezolucyi, licytacyję do wiadomości sądowey przymującey, tem pewniey do
sądowego Depozytu złożyć; gdyż inaczey na
iego expens i niebezpieczeństwo, nowa licytacyja w iednym tylko terminie, nawet niżey tay przedsięwziąse się maiąca zostałaby rozpisaną.

5) Naywięcey daiący obowiązany będzie długi na rzeczoney realności ciążące szacunkiem hupna obięte, w propozycyi ofiarowanego szacunku na siebie przyjąć, ieżeliby intabulowani wierzyciele, przed umówioną awizacyją wypłaty, swoich pretensyy przyjąć wzbraniali się.

6) Jeżli naywięcey dający cały szacunek hupna do Depozytu Sądowego w terminie wyżey ustanowionym złoży, albo z wierzycielami inaczey się ułoży, na tenczas otrzyma Dekret

Własności.

7) Co się tyczy ciężarów na tych realnościach się znaydniacych, chęć kupienia maiący do Tabuli mieyskiey, względem aaś podatków Publicznych do kassy mieyskiey, nakoniec co do aktu detaxacyi do tuteyszey Sądowey Registratury odseła się.

Drohobycz d. 7. Marca 1828.

#### REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nro. 157. Stósownie do Reskryptu JW.
Kuratora Jeneralnego Instytutów naukowych w
d. 14. Marca r. b. do liczby 216. wydanego,
podaie do wiadomości i ogłasza Konkurs na katedrę Professora języka i literatury łacińskiey
w Uniwersytecie tuteyszym wakującą z obowiązkiem dawania 8 godzin w tygodniu.

Konkurniący o tę katedrę winni są złożyć w kancelaryi Uniwersytetu, opis swego życia, tudzież uzyskany stopień Doktora Filozofii, udowodniając swoie nauki i dobre obyczaie, dołączą oraz programma, wedłng którego każdy z nich życzy sobie dawać lekcyje literatury łą-

cinskiey.

Po złożeniu takowych dowodów współubiegaiący się uwiadomieni zostaną o dalszem postępowaniu Konkursu.

Roczna pensyja do tey katedry przywią-

zana iest 6,000 Złtp.

Termin do abiegania się o wspomniona katedrę iest dzień 10. Czerwca 1828 r.

W Krakowie d. 15. Marca 1828.

Girtler.

Sekretarz Uniwersytetu Jagiellonskiego: Jankowski. (2)

Edictum.

Nro. 162. Per Magistratum Regiae ac Liberae Civitetis Krosno omnibus et singulis, quorum interest, notum redditur, quod praedium rusticale in villa Sporne sub Nro. top. 74 situm successoribus defuncti Francisci Mercik, ad quotam 516 flrh. 37 1/2 xr. C. M. officiose detaxatum, in satisfactionem Summarum per plares creditores, ut pote: 558 flp. 12 gr. per Michaelem Urbanek, 453 flp. 20 gr. per Antonium Mercik, 609 flp. 24 gr. et 20 flrh. V.V. per Franciscum Blecharczyk, 872 flp. 26 gr. et 43 flrh. in V. V. per successores defuncti Josephi Woyner super praecitatis successoribus evictarum, in quarto termino, videlicet: die 31. Martii 1828 publicae licitationi sub sequentibus conditionibus exponetur:

1) Praetium fisci juxta actum detaxationis judicialiter assumptum in Summa 516 flr. 37 1/2

xr. M. C. proclamabitur.

- 2) Emendi cupidi coram Commissione ad licitationem delegata decimam partem praetii, scilicet quotam 51 flrh. 37 1/2 xr. Mon. Conv. titulo vadii deponere obligabuntur, secus ad licitationem non admitterentur, quale vadium in praetium offerendum imputabitur, si plurimum offerens conditionibus licitationis satisfecerit.
- 3) Plurimum offerens emptor obligatus erit, intra 90 dies a die admanuatae resolutio-

nis actum licitationis approbantis computandas, oblatum praetium detracto vadio eo certina ad Depositum hujatis Judicii comportare, aut creditoribus abhino assignatis persolvere, quo secus ejus periculo et impensis nova licitatio proscribetur, ut in quantum minus praetium obtinetur, isque ad deficiens quantum resarciendum obligabitur, in hanc finem depositum vadium inserviens retinebitur.

4). Postgum plurimum offerens conditionibus licitationis satisfecerit, decretum dominii extradabitur, isque pro proprietario emti proe-

dii intabulabitur.

5) In quantum proedium hocce cum aedificiis in quarto jam termino aestimationis praetium emptorem non invenerit, etiam infra detaxationem disvendetur.

6) Quare omnes emendi cipili, ut in supra citata die in dominicali Cancellaria Korczynensi compareant, hisce inviantur.

Ex Consilio Magistratus Regiae Civitatis (2).

Krosno die 16. Februarii 1828.

Antundigung.

Mro. 3007. Um 15. Upril 1828' wird in ber Kreisamtskanglen ju Baleficgot gur Berpachtung bes im Cjortfower Rreife gelegenen Staro. flengules Okopy sammt Kozaczowka auf das Jahr vom 8. May 1829 eine Lizitazionsverhandlung gepflogen werben.

Der jum Musrufspreise bestimmte Pacht-

fibilling betragt 409 fl. RD.

Die Ertragsrubriken diefes Gutes find:

li Frohnen und Urbarial-Bezuge. 264 zweispannige Bugtage,

888 Sandtage,

103 fl. 28: 28. an baaren Grundzinfen,

15 fl. 2B. 2B. an baaren Sauszinsen,

36 fl. 23 1 4 fr. 28. 28. an Beidezinsen,

46 Stud Gefpunft ju 3 Ellen, 46 - Subner,

285 Gper:

II. Feldnugen von 75 Joch 44 Qukt ader-Barem Grunden, dunn gemeinschaftliche Weite mit den Unterthanen:

III. Benigung einer am Dobhorcefluß ju

erhauenden Mahlmügle.

IV. Das ausschließende berrichaftliche Pro-

pinazionerecht

Der Pachter ift' gehalten; binnen feche 200= den nach der demfelben jugefommenen Beffattigung ber Ligitogione-Berhandlung, eine bem gangjobrigen Pachtzine gleichkommente Burgicaft entweder in baarem Gelde, oder fidejussorisch beis Bifbringen.

Die nabern Pactbedingniffe merben von: der Ligitagionskommission den Pachtlustigen, melche an dem vorgenannten Tage um die gte Vormittageftunde fammt einem Reugelbe von 10 pCt. des Mudrufspreifes in der Rreibamtefanglep ju Balefczof zu erscheinen baben, befannt gemacht merben.

Much fteht Jedermann frei, diefe Beding. niffe jeterzeit in der eben erwähnten Kanglev

einzuseben-

Bom f. f. Kreisamte. Balefczyk am 15: Mary 1828. (2)

dift

Mro. 7272. Um 24ten Dezember 1827 verftarb tabier der pensioniree f. f. Professor und Priefter Johann Bertholdi obne Seftament mit hinterlaffung eines Bermogens von beilaufig 2000 fir , und mehrerer Erben, aus welchen ein Bruder des Erblassers, Mahmens Franz Bertholdi, Doktor der Medizin, in Rufland oder Ruffisch Pohlen abwesend feper foll, ohne daß deffen Uufenthalt bekannt mare. Fur Diefen Ubmefenden wurde der hiefige Dikasterial . Udvofat Dr. 216phone v. Widmann ale Rurator ju defen Vertretung bei der Berlaghandlung des eben ermabnten Prieftere Johann Bertholdi aufgestellt.

Der genannte Frang Bertholdi wird baber aufgefordert, feine Erbeanfpruche bezüglich auf die Johann Bertholdische Berlaffenschaft durch den dabier aufgesteuten Rurator Dr. v. Widmann, oder einen andern gefeglich bevollmachtigten Gemalthaber binnen der Frift eines Jahres um fo . gewißer bei diefem Stadt- und Candrecte angumelden - und die dieffallige Erbserklarung, einzureichen, als widrigens biefe Bertaffenschaft mit den schon angemeldeten Erben, und den für ibn aufgestellten Kurator abgehandelt werden wurde.

Insbrud am 29. Februar 1828:

(3 di Bt.

Mro: 4793: Wom Magistrate der f. Sauptftadt Lemberg wird jur Biederbefegung: ber bepdem fladtischen Taramte in Erledigung gefommenen Umtefchreibereftelle, mit welcher ein Bebalt jöprlicher 400 fl. R. M. verbunden ift, und falls diese Stelle einem Mogistrats-Ufzeffisten ju Theil werden follte, jur Bestebung diefer erledigt merdenden Magistrats-Ufzesissenstelle mit dem jahrlischen Gehalte von 300 fl. R. M. der Konfurs bis letten Upril I 3 mit bem Bemerken ausgeschrieben, doß tie Bittwerber ihre geborig inftruirten Gesuche binnen bes besagten Termines. an das Einreichungsprotofoll des politischen Ges nate ju überreichen, und in denfelben ju ermetfen baben,

a) daß fie der poblnifchen, deutschen und latete nischen Sprache vollkommen fundig find;

b) doß fie die Opmnofialftudien mit gutem Forte gange absolvirt: baben, daß fier

c) ununterbrochen einen moralifchen Lebensman-

del führen;

d) haben die Bittwerber in ihren Gesuchen ausdrudlich anzusühren, ob fie mit einem und bem andern Beamten des Magistrats vermandt oder verschwägert sind, und in welchem Grade;

e) die wirklich Ungestellten haben jugleich ihre bieberige Berwendung nachzuweisen ; endlich

baben

f) die Bewerber um die erledigte Taxamtsschreiberestelle auch noch die nothige Kenntniß im taxamtlichen Rechnungswesen mit einem Zeugniße der f. f. Provinzial-Staatsbuchhaltung zu erproben.

Lemberg am 5. März 1828. (1)

Einberufungs = Edikt

Mro. 6. Von dem Zydaczower k. Stadtsmagistrate, Stryer Kreises in Galizien, wird dem aus Zydaczow gebürtigen, erhobenermassen im Jabre 1809 zum Mistar assentiten, und in Folge Erössnung des k. Baron Vevder Infanterie Regiments vom 9. Dezember 1827 Zahl 73312418, den May 1809 als vor den Feind vermisten in Ubgang gebrachten, und seit dieser Zeit nicht mehrzurückgekehren, über 19 Jahre unwissend wo besindlichen Sohne des allhier in Zvdaczow verstorbenen Vacters Iohann Komarnitti hiemis. erinnert — Es habe dessen zurückgebliebene Spegattin Mosalia Romarnica um dessen Zodeserklarung aus obisgem Grunde gebeten.

Da nun zu Folge f. 24. Mro. 3. des burgerlichen Gesehbuches in dieses Gesuch gewilliget, und zur Erforschung des Vermisten ein Kurator in der Person des hierortigen Vurgers Johann Serafin bestellt worden ist — so wird Johann Komarnickt hievon benachrichtiget, und zugleich vorgeladen, sich binnen einem Jahre vom Lage dieses Ericht auf eine andere Urt in die Kenntnisseines Lebens zu fehen, als widrigens nach Verlauf dieses Termines auf welteres Einschreiten der zuruck gebliebenen Ehegattin zu Folge y. 277 des burgerlichen Gesehuches zu dessen Lodeser-

flarung geschritten werden wurde.

Zydaczow am 19ten Marz 1828. (1)

20 1 1

Nro. 2081. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense medio preesentis Edicti notum redditur: Dnum. Georgium Popovich resignato munere Camerarii Circuli Leopoliensis medio libelli de press. 26. Januarii a. c. ad Nrum. 2081. pro extabulanda cautione camerariali in Summa 3000 firh. super bonia Uherce Dni. Francisci Niezabitowski propriis,

Lib. Dom. 81. psg. 10. n. 31. on. intabulata petiisse. Omnibus itaque illis, qui adversus huncce Camerarium aliquam praetensionem ex nexu officii, vel ob taxas restantes, vel denique ob alias Summas privates ad Depositum Judiciale tradendas, habere credunt, incumbere, semet apud C. R. hocce Forum Nobilium intra unum annum et diem a die publicati Edicti eo certius insinuare, ac secus cantio haec ad petitum supplicantis extabulabitur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 13. Februarii 1828. (1)

Edictum.

Nro. 2023. Per Caes. Reg. Forum Nobilium Leopoliense ad petitum Fisci Caos. Reg. de praes. 26 Januarii 1828 Nro. 2023. exhibitum, medio praesentis Edicti notum fit., anno elapso in quodam depositorio in aedibus ad Bibliothecam publicam C. R. Universitatis Leopoliensis existente, inventas esse duas cistas, in quibus reperiuntur variae particulae terrae metalicae (vulgo Mineralien- und Bergwerks. Stuffen), quoram proprietarius ignoratur, quare Dominus adinventarum quaestionis rerum praesentibus citatur, ut in spatio unius anni a die finitae promulgationis se insinuet. et jus suum ad rem inventam rite deducat quo seous neus eins inventori, nempe: Bibliotheoas C. R. Universitatis concederetur, quinimo lapso legali praescriptionis tempore Jus Dominii ad rem inventam dictae Bibliothecae tribneretar.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Februarii 1828. (1)

Edictum.

Nre. 2332. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnae, Constantiae Com. Dulska, Maroellinge Principi Radziwiłł in assistentia patris et naturalia Curatoris Michaelis Principis Radziwill, nec non Josepho Urbański medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum per Antoninam Com. Łoś sub praes. 19. Januarii 1828 ad Nrum. 2332. exhibitum, sub hodierno Tabulae Regiee disponi, ut producte in originali documenta sub A. B. C. D. et F. in libris concernentibus inscribet, asque: 1) Ex documento A. baeredes olim Leonis Leonardi Com. Worcell, nempe: Constantion de Worcelle Com. Dulska et Emiliam Com. de Worcell Principem Radeiwill pro proprietariis Summae 31079. Arh. 53 xr. V. V. soper bonis Nockowa lib. dom. 1. psg. 434. n. 32. on. intabulatae, intabulet. - 2) Ex documento B. haeredem olim Emiliae de Worcell Principis Radziwill, Marcellinam Principem

Radziwiłł pro proprietaria medietatis hnjus Summae 31079. firh. 53 xr. V. V. loco supra dicto intabulatae, olim Emiliam Principem Radziwiłł concernentis intabulet - tandem 3) Ex sentectia C. tum transactione judiciali F. supplicantem Antoniusm Com. Łoś pro pro-prietaria Summae 22988 flrh. 48 xr. V. V. ex medietate capitalis 31079 flrh. 53 xr. V. V. hujus Marcellinae Principis Radziwiłł in sutisfactionem usurarum a capitalibus 38492 flp. 22 gr. in moneta argentea, tum 752 Aur. in auro evictis, super bonis olim Leonis Leonardo Com. Worcell in Rossia reperibilibus, hypothecatis, et quidem tam a die so. Januarii 1823 ad eandem diem 1827 restantium, quam a die 20. Januarii 1827 ad 20. Januarii 1823 currentium, cessae - tum pro proprietaria neurarum a cessa capitalis parte a die so. Januarii 1827 obvenientium, nec non omnium jurium, qualia cum integro capiteli 31079 firh. 53 xr. V. V. conjuncts, relate ad hou eapitale super bonis Nochowa hypothecata sunt, intabulet.

Constantiae Com. Dulska et Michaelis Principis Radziwiłł extra Regna Austriaca, Josephi Urbański vero qua ignotum indicetur, ideo Advocatus Dominus Bromirski cum substitutione Domini Advocati Kolischer eornm perioulo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutiona supra citata Edictum isthoc potitism dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Pebr. 1828. (1)

E d i c t u m.

Nro. 2619. Per Caesareo - Regium Galioiae et Lodomeriae Foram Nobilium Leopoliense haeredibus elim Dni. Antonii Jastrzebski de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Stanislai Urbański de praes 10. Maji 1827 Nro. 12426 exhibitum Tabulae Reg. ordinatum haberi, ut in fundamento instrumenti de praecedenti ingrossati, supplicantem pro proprietario Summarnin, ntpote: a) Summse 4950 flr. V.V. et 4950 flr. super bonis Trześniow Dom. 137. p. 404. Nro. 28. 59. et 60. on.; b) Summan 2200 flp. Instr. 148. pag. 252. n. 1. on. quae super transactione conjugum Komary et Annae Budzińska in bonis Dzwinogrod, tum Sumwae 1300 Aur. super benis Wykoty intabulatee; c) Summe 6000 flp. 4560 flp., 80 flp at Oblig. nov. 130. pag. 164. Nro. 1. on. quae super pensione annua 500 flp. super honis Delgotow at lib. dom. 17. pag. 222. Nro. 7. on. hypothecata est. d) Portionis Summae 6636 flch.

so xr. nt Dom. 90. pag. 262. Nro. 15. on super bonis Wankowa intabulatae, ac denique e) Portionis Summae 1000 Aur. Dom. 22. pag. 258. Nro. 21. on. super bonis Pakoszowka et Lolin intabulatae, intabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium haeredum olim D. Antonii Jastrzebski de nomine et domicilio ignotorum medio petiti per Duum. Stanislaum Urbański sub praes. 1. Februarii 1828 Nro. 2619. indicatum sit, ideo Advtus. Duus. Minasiewicz cum substitutione Dui. Advocati Janocha eorum perionlo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat!

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Februarii 1828. (1)

E dictum.

Nro. 4458. Caesareo - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolieuse DD. Annae de Chrzestowskie Russocka, Helenae de Chrzastowskie Rużycka et Mariannae Chrząstowska medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Fisoi Reg. nomine fundi religionis contra Doum. Antonium Chwalibog, Josephum Skorupka, Mathaenm Bukowski, Theophilam de Chrzastowskie Stryeńska so ipses,, puncto solutionis 275 flrh. V. V. c. s. c. sub praes. 22.. Februarii 1828 ad Nrum. 4458. huio Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imployetem esse. Ob commorationem corum concitatorum extra Regna loco ignoto indicatam perionlo et impendio judicialis Advocatus Dominus Wysłobocki eum substitutione Domini Advti. Hermann qua Curator constituitur, quoonm juxte praescriptam pro Galicia in Codice judiciario mormam pertractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad simultanee intra qo dies excipiendum et destinato sibi patrono documenta et ellegationes tredendum, aut sibi alium Advecatum in patronum eligendum, et Jadioio nominandam, atque en legi conformiter faciends, quae defansioni causae proficus esse videntur; ni fiant, et cansa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Februarii 1828. (1)

Rundmachung und ung Nro. 24722. Von' dem Magistrate der k. Haurtstadt Lemberg wird hiemit kund gemacht, daß die Hälfte des sub Nro. 121 414 gelegene, im Ganzen auf 322 fl. 25 kr. R. M. gerichtlich geschähren hauses, welche zu der Massa des abgelebten Abalbert Plotrowell eigenthumlich gehötet, wegen Tilgung bes Betrages von 49. firb. 41 fr. in KM., sammt Interessen und Gerichtskosten: in brei Terminen, namlich ben 21. Upris, 15. May und 16. Junv 1828, immer um 3 Uhr Plachmittag, mittelst öffentlicher Versteigerung hiergerichts wird veräußert werden gegen nachfolgende Bedingnisse:

- 1) Bum Fiekalpreis der zu veraußernden Saushalfte wird die gerichtliche Schagung von 162 ff. 1932 fr. in KM. angenommen und ausgerufen.
- 2) Jeder Kauflustige hat als Reugeld 20 pCt. des Schähungswerthes, nämlich 26 fl. 32 fr. in KM., bei der Lizitazion der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Won dieser Erlegung wird der Erekuzionsführer dann befreiet, wenn er den als Reugeld zu erlegenden Betrag von 26 fl. 32 fr. KM. auf seiner intabulirten und evinzirten Forderung versichern, und sich hierüber bei der zur Lizitazion beorderten Kommission wird ausgewiesen haben.
- 3) Der Meistblethende wird gehalten fenn, ben angebothenen Kausschiling binnen 14 Zogen nach der zu der gerichtlichen Wissenschaft genommenen Lizitazion, in das gerichtliche Depositen-Umt abzusühren, sonst wird auf seine Gefahr und Rosten eine neue Lizitazion dieser Realität ausgeschrieben werden.
- 4) Sobald der Raufer sich über den in das gerichtliche Depositenamt abgeführten Raufschilzling wird ausgewiesen haben, aledann wird ihm auf sein Unsuchen das Eigenthumstekret dieser Realität ertheilt, die darauf haftenden Lasten gelöscht und auf den Kaufschilling übertragen werden.
- 5) Wenn bie Salfte diefer Realitat meber im ersten noch im zweiten Termine über die Schabung an Mann gebracht werden konnte, so wird sie im britten Termine auch unter ber Schähung, doch nur um den Kaufschilling ber zur Befriedigung aller verbücherten Gräubiger hinlanglich sepn könnte, verkauft.
- 6) Die Kauflustigen werden rudfichtlich ber Bealitat anklebenden Lasten an das fladtisiche Grundbuch, in Unsehung aber der Steuern und Gaben an die städtische Haupt. und Filialskaffe gewiesen.
- 7) Den verbücherten, ihrem Wohnorte nach unbekannten Gläubigerin Kranziska Kiolskoweka und allen jepen, die nach der ausgeschriebenen Lizitazion erst zuwachsen, oder denen aus was immer für einer Ursache-der die Lizitazion ausschreibende Bescheid nicht eingehändigt werden könnte, der Vertreter in der Person des Serrn Dostor Ohanovich mit der Substituzion

bes herrn Doftor Malifch beigegeben, ber über ihre Rechte wachen wird.

Lemberg ben 19. Janner 1828.

#### U wiadomienie.

Nro. 24722. Ze strony król. Magistratu stołecznego miasta Lwowa ninieyszem czyni się wiadomo, iż połowa domu pod Nrem. 121 4]4 sytuowanego, do massy zmarłego Woyciecha Piotrowskiego prawem własności należąca, na zaspokoienie kwoty 49 ZR. 41 hr. w M. K. z prowizyami i sądowemi expensami w trzech terminach, to iest 21. Kwietnia, 16. Maia i 16. Czerwca 1828, zawsze o godzinie 3 po południu, przez publiczną licytacyą w tuteyszym Sądzie pod następującemi warunkami przedana będzie.

1) Za cene fishalna tey przedać się maiącey połowy realności pod Nrem. 121 4/4 bierze się kwota 312 ZR, 25 kr. w M. K. czyli

połowę 161 ZR. 121/2 hr. w M. K.

2) Każdy chęć kupienia maiący obowiązany będzie wadium podług taxy 10/100 rachuiąc, a zatem kwotę 16 ZR. 32 kr. w M. K. do rak Kommissyi licytującey przed licytacya złożyć; od złożenia zaś tegoż wadium exekucyę prowadzący uwolnić się może, ieżeli takowe na swoiey wygraney pretensyi zabezpieczy, i w tey mierze przy Kommissyi wywiedzie się.

3) Naywięcey daiący ofiarowany szacnnek kupna w 14 dniech po przyjęciu do Sądu licytacyi aktu, do Sądowego Depozytu złożyć będzie powinien, inaczey na iego expens i szko-

dy nowa licytacya byłaby wypisana.

4) Jak tylko kupiciel wywiedzie się, że szacunek kupna do Sądowego Depozytu złożył, natenczas na iego żądanie Dekret własności do kupioney realności mu się wyda, ciężary na realności ciążące będą wyextabulowane i do szacunku kupna przeniesione.

5) Jeżeliby ta połowa realności ani w pierwszym ani w drugim terminie wyżey taxy przedana być nie mogła, natedy w trzecim terminie i niżey taxy za taki szacunek przeda się, z któregoby wszyscy intabulowani wierzy-

ciele zaspokojeni być mogli.

6) Co do praw przedać się msiącey realności, iakoteż podatków i daniu publicznych, chęć kupienia maiący takowe w Tabuli mieyskiey Lwowskiey, iakoteż w kasie główney i

filialney przeyrzeć mogą.

7) Wierzycielom intshulowanym o ich przebywaniu niewiadomym, mianowicie Franciszka Fiałkowska, iakoteż po wypisaniu licytacyj przyrość mogacym, niemniey tym, którym z iakieybadź przyczyny rezolucja licytacya wypisniąca wręczona by być nie mogła, nadaie

)( )(

się zastępca w osobie Pana Ohanowicza Adwokata z substytucya Pana Melisza Adwokata, który nad ich prawami czuwać ma.

We Lwowie d. 19. Stycznia 1828. (1)

#### Anfundigung.

Mro. 372. Bon dem f. f. Bukowiner Kreisamte wird kund gemacht, daß wegen Berichtiqung der Steuerrücklande die Gutsantheile des Edlen Stephan Wasilko, Stephan von Kalmucki, Stephan von Perhul, von Trundza zu Kalinestie, und ein Wiesengrund des Reseschen Demeter Kostrisch zu Stanestie mittelst öffentlicher Versteigerung am 28sten Upril 1828 in der Kreisamtskanzley der Verpachtung werden ausgessest werden.

Bu den beilaufigen Ertragniffen der obigen

Butsantheite geboren, und gwar:

1. Das Untheil bes Edlen Stephan von

Wasiifo.

a) 18 Faltschen Aeder und 18 Faltschen Wiesen, bann 80 Faltschen Hutweiden, welche aber von den übrigen Untheilsbesißern und der Gemeinde gemeinschaftlich benüßt wird.

b) Der Bebend von 39 Faltschen unterthanigen Uedern und 27 Falischen 40 Prafcinen

unterthänigen Blefen.

c) Die Urbarial-Schuldigkeiten von 13 befpannten und 8 unbespannten Unterthanen nach ben Bestimmungen bes Ghykalichen Chrisows.

d) Das Einkommen von der Propinazion

und einer Duble von 2 Bangen.

e) Der nach Ubschlag der Betriebs - Auslagen ausgemittelte reine Ertrag wird als Prazium fiszi angenommen, und beträgt 270 flrh. 37 fr.

II. Untheil des Stephan Edlen v Ralmudi.

Bu den Ertragnifen diefes Gutes geboren :

a) 37 Fattiden Ueder, 10 Faltiden Wiefen und 4 Faltiden Obst. und Gemusegarten, dann die obberührte gemeinschaftliche Sutweide von 80 Faltichen.

b) Der Bebend von 50 Faltschen untertha.

niger Meder und 36 Faltschen 60 Praschinen Wiesen-

c) Die Schuldigkeiten von 15 bespannten und 15 unbespannten Unterthanen, nach ben Bestimmungen des Sphfaischen Chriscws.

d) Die Propincylon.

e) Eine Mahlmuble von 2 Gangen. Der Fistalpreis betragt 332 ft. 41 fr.

## III. Der Untheil des Edlen Stephan von Perhul.

Die Erträgnisse desselben bestehen in :

a) 30 Falticen Aeder, 10 Falticen Wiesfen, und die gemeinschaftliche Hutweide von 80 Faltschen.

b) Der Bebend von 15 Faltschen 40 Pra-

fcinen Wiefen.

c) Die Schuldigkeiten von 4 bespannten und 2 unbespannten Unterthanen nach den Beftimmungen des Chrisows.

d) Die Propinazion.

Der Fiskalpreis beträgt 148 fl. 48 fr.

IV. Der Untheil des Wafil v. Trundga.

Die Ertragniffe beffelben besteben in:

a) 5 Faltiden Meder und 2 Faltiden Biefen.

b) In dem Bebend von 6 Falifchen unterthaniger Meder und 4 Falifchen berley Wiefen.

o) Die Schuldigkeiten von 1 bespannten u. 3 unbespannten Unterthanen.

d) Die Propinazion.

Der Fiskalpreis beträgt 44 firb. 19 fr. Endlich:

V. Ein Wiesengrund des Demeter Kostrisch von 2 Falischen ju Stanestie, gegen den Fiskalpreis von 4 fl KM.

Die notbigen Bobn - und Birthichaftege-

Die Pachtlufligen haben fich mit einem 10-

pCtigen Vadium zu verfeben.

Die übrigen Ligitazionsbedingniffe werden bei der Ligitazion felbst bekannt gemacht werden. Vom f. f. Kreisamt.

Czernowis am 12. Marz 1828.

## Doniesienia prywatne.

## Nowe dzieła w księgarni Karola Wilda we Lwowie.

O koniach, czyli krótki zbiór zasad poznawania, chodowania, leczenia i kucia koni — przez Takla, z rycina, 8. w Warszawie. 1828. opraw. M. K. ZR. 1 kr. 30. Arwed Gyldensterna. Romans historyczny, z dzieł Van der Velde. 2 Tomy. 8. w Warszawie. 1827. opraw. M. K. ZR. 3 kr. —

## Doniesienie Loteryyne.

## Wiadomość o głównych traferach na dobra-Schönwald i Peterswald.

odczas niedawno ciągnioney Loteryi na Schonwald it. d. główna wygrana dostała się Węgrom. Główny trafer na 202,000 ZR. w W. W. doszedł do Ziemi Siedmiogrodzkiey, i mianowicie do Hermansztadu, i kupił go Burmistrz Hochmeister; trafer na 20,000 ZR. w W. W. był w Neu-Sohlu i przedał go tamże Karol Invitti; trafer na 1,500 dukatów posłany był do Pesztu i zbył go P. Corda; 10,000 ZR. rozdał w Wenecyi P. Parysotti; a 500 dukatów, Moyżesz Turk w Sanoku.

Uwagi godna, że Węgry zawsze są szczęśliwe w Loteryiach na realności. — Dwie wielkie wygrane, iakie tylko kiedy w Loteryi na realności mogły być uzyskane, obiedwie przypadły na Węgry, mianowicie, główny trafer Loteryi na teatr u Heniksteina i Współki, 300,000 M. K., dostał się do Tyrnawy, a ów na dwa domy na Grabenie u Daniela Coitha Synów, równie 300,000 ZR. w M. K. wynoszący, do Pesztu. — Główny trafer na Wrodl tegoż samego domu, na 150,000 ZR. w W. W. wydany został na Leopoldstadzie; główny trafer na Montpreis u Heniksteina i Współki, na 200,000 ZR. w W. W. zyskano w Peszcie, a na hamernia pod St. Lorenzen, czyli 200,000 ZR. w W. W., w Budzie. W wygranych 2giey i 3ciey kategorii równo pomyślne padły wygrane na Węgry.

Loteryia, która teraz będzie ciagniona, zasługuie na uwagę szanowney publiczności; jestto odznaczająca się Loteryia z godłami na Ruckenstein u Daniela Coitha Synów, każdy, który w niey ma udział, uzna, iż iest korzystnie ułożona, a na którą losów po 10 ZR. W. W. nabyć można u podpisanego. We Lwowie d. 10. Marca 1828.

Józef Leopold Singer, hurtownik. (1)

## U wiadomtenie.

Pewien przyjaciel ludzkości, który iednak być wymienionym sobie nie życzy, 100 exemplarzy po 5 sonat czyli fantazyy polskich na fortepianie zawierających, które ón skomponował i litografować postarał się, w tym celu do publiczney sprzedaży przezuaczył, aby cała summa za nie zebrana, exemplarz po 2 ZR. M.K. przedając, pogorzałym mieszkańcom miasta Kołomyi oddana była. Kte sobie życzy przyczynić się do ulgi tych nieszczęśliwych politowa-

nia godney niedoli, może nabyć tych exemplarzy w tuteyszych księgarniach, iakoteż u JP. Salomona, aptekarza tuteyszego i u JPP. Niemierowskiego i Milikowskiego. — We Lwowie 1828 r. — NB. Tych exemplarzy inż znaczna część iest sprzedana.

W dobrach Winniczki znaydnie się zna czna ilość nasienia tegoroczney koniczyny, ktoby sobie życzył nabyć teyże, ma się udać do Dworku na Choroszczyznie małey pod Nrem. 396 114.

## Rundmadung.

Ein Quantum von 1500 Zentner schönes veriabriges heu ist Zentnerweise, in Portionen du 10 Pfund Wiener, aus freier hand zu verfaufen. Der Ort der-Miederlage, Preis und sonnigen Bedingungen sind in der Spezerephandlung des Gerrn Friedrich Schubuty in Lemberg zu erfahren.

## U wiadomienie.

Piękne przeszłoroczne siano 1500 cetnarów iest z wolney rężi na cetnery lub na porcyie, zawierające w sobie 10 funtów Wiedeńskich, do sprzedania. O składzie tegoż, cenie i innych zaostrzeżeniach można w handlu korzennym Pana Fryderyka Schubutha wa Lwowie bliższe otrzymać wiadomości. (2)

# Dzieńnik urzędowy.

(Nro. 38.)

We Lwowie dnia 31go Marca 1828.

## Rundmachungen des R. R. Landesguberniums:

## Anfundigung.

Mo. 20919. In dem Erziehungshaufe ber Lemberger barmbergigen Schwestern ift ein Baifenplat erledigt. Es haben baber jene Eltern und Bormunder, die diefen Plat fur ihre Sochter oder Mundel ju erhalten wunschen, Die geborig belegten Gesuche an die Urmen - Inflituts-Rommission in Lemberg bis so. Upril 1. 3. einjureichen.

Die Bewerberinnen haben fich auszuweisen mit dem Sauffcheine über ihr Ulter gwifden acht und zwölf Sahren, mit dem arztlichen Beugniffe der Schuspocken-Impfung, oder der erlittenen natürlichen Blattern, ihrer guten Gefundheit, über ben Fortgang in Schulgegenstanden und ibre Moralitat, dann über Mittellofigkeit und Ungabl ber Geschwister, wie auch über den Stand und die Berdienstlichkeit ber Eltern.

Wom f.f. galigischen Candeegubernium. Lemberg am 12. Mary 1828.

## U wiadomienie.

Nro. 12434. Wysoka Kancelaryia nadworna dekretem swoim z d. 8. Lutego r. b. Nro. 3259 zawiadomiła Rząd tuteyszy, że N. Pan naywyższa uchwala z d. 23. Stycznia r. h. na proszone przez złotnika Józefa Kuhna przedłużenie na dalsze trzy lata nadanego mu pod d.

U w i a d o m i e n i e. - Nro. 9410. Wysoka Kancelaryia nadworna dekretem swoim z d. 25. Stycznia 1828 do liczby 1955 zawiadomiła Rząd tuteyszy, że Jan Gabryiel Ufenheimer naywyższa uchwała z d. 21. Marca 1824 pięcletni przywiley na wynala-

## U wiadomienie.

Nro. 13340. Wysoka Kancelaryia nadworna Dekretem swoim z d. 4. Latego 1828 Nro. 2578 zawiadomiła Rząd tuteyszy, że bracia Franciszek i Michał Gradner nadany im nay-

## U wiadomienie.

Nro. 10919. W Instytucie edukacyinym sióstr mitosierdzia we Lwowie otworzone zo-

stato mieysce dla iedney sieroty.

Rodzice zatem i opiekunowie, którzy to mieysce dla swoich corek lub opiece poruczonych otrzymać chcą, podać maia prosby o to, allegatami należycie opatrzone, do Kommissyi Instytutu ubogich we Lwowie, do dnia 20. Kwietnia r. b.

Proszący o to, wywieść się maią metryką chrztu, se są wieku między Smiu i 12ma laty, tudzież zaświadczeniem doktorskiem, że szczepiona, lub też naturalna ospę przebyły, i że są dobrego zdrowia, niemniey udowodnić maia, iaki postęp w przedmiotach naukowych uczyniły, i iakiey są moralności, tudzież że są ubogiemi i wiele maia rodzeństwa, to iest braci i sióstr; nakoniec, iakiego stanu sa ich rodzice i iakie maia zasługi.

Od C. K. Rządu kraiowego. We Lwowie dnia 12. Marca 1828.

d. 29. Grudnia 1814 trzyletniego przywileiu na poprawę lichtarzów sprzezynowych zezwolić raczył.

Co z odwołaniem się na tuteysze obwieszczenie z d. 28. Lutego 1825 do powszechney

podate się wiadomości.

Od C. K. Rzadu kraiowego. We Lwowie d. 28. Lutego 1828.

zek nowey machiny do krajania szmat staryeb, nad zwrócił.

Co z odwołaniem się na tuteysze obwieszczenie z d. 14. Czerwca 1824 Nro. 23,381. do powszechney podaie się wiadomości.

We Lwowie d. 14. Lutego 1828.

wyższą uchwałą z dø 15. Czerwca 1824 pięcioletni przywiley na wynolazek machiny do przędzenia bawelny, nazad zwrócili.

Co ninieszem. do powszechney wiadomo-

ści podaje sie

We Lwowie c. 9. Marca 1828. (1

Drusiem Piotra Pillera.